## Intelligenz-Wlatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligeng=Comtoir im Posthause.

Nº 307. Freitag, den 23. December 1836.

Ungekommene gremden vom 21. December.

Grau Guteb. v. Mieleda aus Biolfomo, herr Dberforfter Alfiewicz aus Czerniejewo, Sr. Defonom Reimann aus Baige, I. in Do 99 Salbborf; Berr Guteb. v. Topieneft aus Gonien, I. in Do. 23 Ballifchei; Br. Guteb. Reumann aus Stawno, Sr. Raufin. Defchfe aus Lopper, I. in Do. 95 St. Moalbert; Sr. Raufin. Jaffe aus Grunberg, Sr. Raufin Jaffe aus Milostam, Sr. Raufmann Sirfchfeld aus Reuftabt a/B., Br. Raufm. Salomanefi aus Razmierz, Br. Raufm. Levin aus Pinne, Gr. Gerbermeifter Richter aus Zione, I, in Do. 2 Sapiehaplat; Sr. Abminiftrator Paul aus Giedleczfo, Sr. Begirfe = Wont Reet aus Lefno, Sr. Beg. -Mont v. Bornftabt aus Scharfenorth, fr. Beg.-Dont Beigel aus Mitostam, br. Advofat v. Jaraczeweffi aus Samter, Sr. Pachter v. Tomafzeweffi aus Diegchocann, Sr. Dberforfter v Rurnatoweffi aus Dbrando, Sr. Guteb. v. Gofolnidi aus Turoftomo, Sr. Guteb. v. Sierafgeweffi aus Lulin, Sr. Guteb. v. Zychlinefi aus Dwieggei, Gr. Guteb. Muller aus Grabowo, I. in Do. 15 Breiteftr.; herr Guteb. b. Riereti aus Diemierzewo, Sr. Guteb. b. Moraczeweffi aus Bielgtfowo, Br. Guteb, v. Gobieranefi aus Ropanina, Br. Guteb. v. Radoneft aus Strgpes wo, I. in Do. 41 Gerberftr.; Sr. Guteb. Oberfeld aus Belna, fr. Gutebefiger v. Zoltoweffi aus Zajaczfowo, Sr. Guteb. Wehr aus Rolatfa, Sr. Dberforfter Schwarz aus Glupon, Sr. Dber-Steuer-Rontrolleur Eruvins aus Santomyel, Sr. Dber=Boll-Umte-Rendant v. Przyjemefi aus Pogorzelice, fr. Umtmann Buffe und Sr. Randibat Love aus Dafow, Sr. Translateur Rutfowsfi aus Rempen, I. in Mo. 165 Bilh. Str.; fr. Guteb. v. Radonefi aus Jeziora, fr. Guteb. v. Radons ski aus Konkolewo, Sr. Guteb. v. Prufimeli aus Carbia, Sr. Guteb. v. Braczemefi aus Wierzynica, I. in Do. 15 Bredlauerfir.; Gr. Guteb. v. Glifzegynefi aus Pomargany, Gr. Guteb, v. Chiapowefi aus Chocicza, I. in No. 30 Bredlauerstr.; Hr. Guteb. v. Kalkstein aus Psarskie, Hr. Kaufm. Jomain aus Beaune, Hr. Kaufm. Bruere aus Hamburg, I. in No. 1 St. Martin; Hr. Oberamtmann Briese aus Pierwoszewo, Hr. Dekonomie-Commiss. Jansch aus Schönlanke, I. in No. 136 Wilh. Str.; Hr. Förster Granert aus Zalesse, Hr. Guteb. Ciesseksi aus Maczkowo, I. in No. 33 Wallischei; Hr. Guteb. v. Bojanowski aus Ostrowieczno, Hr. Guteb. v. Drwęski aus Bzowo, Hr. Guteb. v. Zaborowski aus Idowiec, Hr. Guteb. v. Czapski aus Zieleniec, I. in No. 391 Gerberstr.; Frau Rammer-Gerichts-Ussellssein Görlig aus Berlin, Hr. Guteb. v. Dobrzycki aus Choryn, Herr Guteb. v. Goslinowski aus Czerleyno, I. in No. 97 St. Abalbert; Hr. Guteb. v. Taczanowski aus Choeicza, Hr. Oberamtmann Jocksch aus Labiszynek, I. in No. 7 Wasserstraße.

1) Bekanntmachung. Bon bem unterzeichneten Königlichen Ober-Laus besgerichte wird hiermit zur Kenntniß des Publikums gebracht, daß der Schweisnehändler Ignatz Michalowski zu Obra, Bomfter Kreises, mittelst rechtskräftigen Erkenntnisses vom 28. Mai d. I., für einen Berschwender erklärt worden ist und demnach jeder gewarnt wird, demsfelben Credit zu geden und sich in Bersträge mit ihm einzulassen, da jeder sols cher Bertrag für ungültig erachtet wird und kein Contrahent aus demselben Rechte erlangen kann.

30

Posen, am 7. Dezember 1836. Konigl. Ober = Landes = Gericht, Erste Abtheilung, Obwieszczenie. Podpisany Król. Główny Sąd Ziemiański podaie ninieyszém do wiadomości publicznéy, iż zaganiacz Ignacy Michałowski w Obrze, powiecie Babimostkim, prawomocnym wyrokiem z dnia 28go Maja r. b. za utratnika uznany został, i przeto każdy się ostrzega, ażeby temuż kredytu niedał iz nim wżadne układy nie wchodził, albowiem każdy takowy układ za nieważny uznany będzie i nikt z kontrahentów praw z takowego nabyć nie może.

Poznań, dnia 7. Grudnia 1836. Król. Główny Są'd Ziemiański, I. Wydziału. 2) Zekanntmachung. In bem Hypothekenbuche bes im Posener Kreise belegenen abelichen Gutes Glinno, stehen in der dritten Rubrik 750 Athlr. aus dem Protokoll vom 2. August 1796 als eine zu 5 proCent verzinsbare Evictional-Schuld für die Ehefrau des Leopold v. Bogustawski, jeht deren unbekannten Erben, gemäß Verfügung vom 1. Juli 1797 eingetragen.

Der Besitzer des Gutes behauptet die Tilgung dieser Post, deren Ldschung ersfolgen soll. Es werden daher die Inshaber gedachter Post, deren Erben, Gessionarien und diesenigen, welche sonst in die Acchte der Inhaber getreten sind, aufgefordert, die ihnen an dieser Post zustehenden Ansprüche vor oder in dem am 6. März 1837 Bormittags 10 Uhr vor dem Referendarius Lemon an ordentlicher Gerichts Stelle angesetzten Termine anzuzeigen, widrigenfalls die Realeigenschaft der aufgebotenen Forderung aufgehoben und für erloschen erstlärt wird.

Posen, ben 31. Oftober 1836. Konigl. Ober-Lanbes-Gericht I. Abtheilung. Obwieszczenie. W księdze hypoteczney dóbr ślacheckich Glinna w powiecie Poznańskim położonych, iest pod Rubr. III. z protokułu z dnia 2. Sierpnia 1796 r. kapitał 750 Tal. z prowizyą po 5 od sta iako dług ewikcyiny dla żony Leopolda Bogusławskiego, a teraz iey nieznaiomych sukcessorów na mocy rozporządzenia z dnia 1. Lipca 1797 r. zaintabulowany.

Posiedziciel tych dobr twierdzi, że summa ta iuż iest zaspokoioną, i ma iéy wymazanie nastąpić. Wzywamy przeto właścicieli téy summy ich sukcessorów, cessionaryuszów i wszystkich, którzyby iakkolwiek w prawa tychże wstąpili, aby swe do tegoż kapitału maiące pretensye, przed lub też w terminie na dzień 6. Marca 1837 r. zrana o godzinie 10téy przed Referendar. Lemon w izbie naszéy instrukcyinéy wyznaczonym podali, gdyż w razie przeciwnym przymiot realności zgłoszonéy summy zniesionym i za umorzony uznanym będzie.

Poznań, dn. 31. Paździer. 1836. Król. Główny Sąd Ziemiański, Wydział pierwszy. 3) Loikralvorladung ber Glaubis ger in dem Konfurds Prozesse über ben Nachlaß des in Jaraczewo verstorbenen Burgermeister Thadeus v. Borowski.

Ueber ben Nachlaß bes in Jaraczewo verstorbenen Burgermeister Thabeus von Borowski ift am heutigen Tage ber Konfurs-Prozeß erbffnet worden.

Der Termin zur Anmelbung aller Ansfprüche an die Konkursmaffe sieht am 13ten Marz k. J. Vormittags um 9 Uhr vor dem herrn Landgerichtbrath Strempel im Partheienzimmer des hiessigen Gerichts an.

Wer sich in biesem Termine nicht melbet, wird mit seinen Ansprüchen an die Masse ausgeschlossen und ihm beshalb gegen die übrigen Gkanbiger ein ewiges Stillschweigen auferlegt werden.

Schrimm, am 21. Oftober 1836. Ronigl. Preuf. Land = und Stadtgericht.

Zapozew edyktalny do wierzycieli w processie konkursowym nad pozostałością zmarłego w Jaroczewie burmistrza Tadeusza Borowskiego.

Nad pozostałością zmarlego w Jaraczewie burmistrza Tadeusza Borowskiego otworzono dziś process konkursowy.

Termin do podania wszystkich pretensyi do massy konkurssowey wyznaczony iest na dzień 13. Marca r. p. o godzinie 9téy przed poludniem w izbie stron tuteyszego Sądu przed Sędzią Ziemiańskim Ur. Strempel.

Kto się w terminie tym nie zgłosi, zostanie z pretensyą swoią do massy wyłączony i wieczne mu w téy mierze milczenie przeciwko drugim wierzycielom nakazanym zostanie.

Szrem, dnia 21. Paździer. 1836. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski. 4) Poikralcitation. Das über die auf dem Grundstücke No. 154 zu Unruhsstadt Rubr. III. No. 2 auf Grund des Rauffontrakts vom 22. November 1821 ex decreto vom 30. Dezember 1826 eingetragene, von den Gottlied Schulzschen Spelenten an den Doktor Vechner zu zahlende rückständige Kaufgeldersumme von 500 Athlir. lautende Hypotheskeninstrument ist verloren gegangen, und wird hiermit, Behufs Löschung, öffentslich aufgeboten.

Es werben baber alle biejenigen, wel's che an die zu loschende Poft und bas ba= ruber fprechenbe Dofument, als Gigen= thumer, Ceffionarien, Pfand = und fon= flige Brief : Inhaber Unfpruche zu haben vermeinen, hierdurch vorgeladen, in bem, auf ben 24. Februar 1837 por bem herrn Referendarius Engelhardt Bormittage um 10 Uhr an hiefiger Ge= richtoftelle auftebenben Termine gu er= fcheinen, widrigenfalls die Praflufion ibrer etwanigen Unfpruche ausgesprochen. ihnen ein ewiges Stillschweigen auferlegt. und bas ermannte Sypothefeninftrument für erlofchen erflart, Die Doft felbft aber im Sypothefen = Buche gelofcht werden mirb.

Wollftein, ben 5. September 1836.

Ronigl. Preuf. Land= und Stadtgericht.

Zapozew edyktalny. Ponieważ dokument hypoteczny podług którego na mocy kontraktu z dnia 22. Listopada 1821 r., iako też rozrządzenia z dnia 30. Grudnia 1826 r. resztuiąca summa kupna wilości 500 Tal. na nieruchomości w Unrugowie pod No. 154 sytuowanéy pod Rubr. HI. No. 2 zapisana, a przez małżonków Szulców lekarzowi Vechnerowi wypłacić się maiąca, zaginął, zatem się takowy celem wymazania ninieyszém publicznie wypowiada.

Wszyscy więc ci, którzyby do wymazać się maiącego kapitalu, iako też do wystawionego nań dokumentu iako właściciele, cessyonaryusze, zastawnicy lub też inne papiery posiadaiacy, pretensye mieć mniemali, zapozywaią się ninieyszém, ażeby sie w terminie na dzień 24. Lutego 1837 zrana o godzinie Totey przed południem w lokalu Sądu tuteyszego przed Panem Referendaryuszem Engelhardt wyznaczonym stawili, inaczéy bowiem prekluzya ich iakichkolwiek bądź pretensyów wyrzeczoną, im wieczne milczenie nakazaném i rzeczony dokument hypoteczny za nieexystuiący uważanym, kapital zaś sam w księdze hypoteczney wymazanym zostanie.

Wolsztyn, d. 5. Września 1836. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski. 5) Mothwendiger Verkauf. Land= und Stadt = Gericht zu Wreschen.

Das zu Wreschen unter ber No. 242 belegene, ben Dynkowskischen Erben geshörige Grundstück, abgeschätzt auf 304 Rthlr. zusolge ber, nebst Hypothekensschein und Bedingungen, in der Regisstratur einzusehenden Taxe, soll am 8. Upril 1837 Vormittags um 9 Uhr an ordentlicher Gerichts = Stelle subhassirt werden.

Wreschen, ben 11. November 1836.

Konigl. Preuf. Land = und Stadtgericht.

6) Mothwendiger Verkaut. Land= und Stabtgericht zu Wreschen.

Das zu Wreschen unter ber No. 158 belegene, ben Gabriel Lenser Sorekschen Erben gehörige Grundsick, abgeschätzt auf 600 Athle. zufolge der, nebst Hyppothekenschein und Bedingungen, in der Registratur einzusehenden Taxe, soll am 15 ten Marz 1837 Vermittags um 9 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subshassirt werden.

Wreschen, ben 9. November 1836. Ronigl. Preuß. Land= und Stadtgericht. Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-mieyski
w Wrześni.

Nieruchomości pod No. 242 w Wrześni położone, sukcessorów małżonków Dynkowskich własnością będące, wedle taxy, która z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze przeyrzane być mogą, na 304 Tal. ocenione, maią być dnia 8. Kwietnia 1837 przed południem o godzinie 9téy w mieyscu zwykłém posiedzeń sądowych sprzedane.

Września, d. 11. Listopada 1836. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Sąd Ziemsko-mieyski W Wrześni.

Grunt w mieście Wrześni pod No. 158 położony, do sukcessorów po Gabryelu Lajzerze Sorku należący, oszacowany na 600 Tal. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 15. Marca 1837 przed południem ogodzinie gtey w mieyscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedany.

Września, dn. 9. Listopada 1836. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

7) Bekanntmachung. Das Polis Beigericht gu Wielun, Wonwodschaft Ra= lifch im Konigreich Polen, veranlaßte im Rovember c. bei ber Catharina Rleda und Peter Dfinefi gu Lututow, im Rreife Wielun, eine Saussuchung auf Grund eines Berbachts der Diebeshehlerei. Da= bei wurden in einer ber Aleda gehorens den Kartoffelgrube die Schadel und Knos chen von zwei erwachfenen Menschen, und der Ropf von einem großen hunde gefunden.

Sochstwahrscheinlich ift ein Verbrechen verübt, wobei zwei Menschen erschlagen und ein hund getobtet worden. - Dach Beschaffenheit ber Knochen find die Ror= per minbeftens feit zwei Jahren ber= scharrt, boch tonnen fie auch schon meh= rere Jahre gelegen haben. Das Polizel= gericht zu Wielun vermuthet, baf zwei handelsleute, vielleicht Biebhandler aus bem Großherzogthum Pofen ober Schle= fien zu Lututow erschlagen, und baß que Berheimlichung ber That auch ein ben= felben gehorender großer Sund getobtet worden. Nachrichten über die That oder Die Personen ber Erschlagenen fehlen. -Bir ersuchen beshalb fammtliche Bebor= ben, biefe Unzeige möglichft zu verbreis ten und etwanige fachbienliche Rachrich= ten an uns ober birect an bas Ronigliche Polnische Polizeigericht zu Bielun fchleus nigft gelangen zu laffen.

Pofen, den 17. Dezember 1836. Ronigl. Preuß, Inquisitoriat.

Obwieszczenie. Sąd policyi prostéy w Wieluniu w woiewództwie Kaliskim w Królestwie Polskim uskutecznił w Listopadzie r. b. u Katarzyny Klęckiey i Piotra Osińskiego w Lututowie w powiecie Wieluńskim, na mocy podeyrzenia o wspólnictwo z złodziejami, przeyrzenie mieszkania ich. - Przy téy okazyi znaleziono w dole kartoflannym do Kleskiey należącym, czaczki i koście z dwóch ludzi dorosłych i paszszeke

z psa wielkiego.

Zdaie się iż popełnioną została zbrodnia w skutek któréy dwóch ludzi pozbawionych zostało życia i pies zabity został. Z znalezionych kości sadząc, zdaie się iż ciała ludzi tych i psa, iuż od dwóch lat były zagrzebane, lecz mogły takowe i od dawnieyszego ieszcze czasu w ziemi leżeć. Sąd policyi prostéy w Wieluniu domyśla się, iż dwóch kupców zapewne handluiacych wieprzami, skopami i t. p., z Xiestwa Poznańskiego lub z Slaska zamordowanych zostało w Lututowie, i że celem zataienia czynu takowego, zabito i psa dużego do nich należącego. wiadomościach względem czynu tego lub osób zabitych zbywa dotąd. Wzywamy dla tego wszystkie władze, ażeby obwieszczenia te iak naybardziey rozpowszechniali i żeby iakowe wiadomości do odkrycia zbrodni téy poslužyć mogące, nam, lub bezpo-

średnio Sądowi wzmiankowanemu w Wieluniu doniosły.

Poznań, dnia 17. Grudnia 1836. Król. Pruski Inkwizytoryat.

8) Publikandum. Der auf ben 4. Januar f. J. zum Berkauf der 9 Stud Mastochsen in loco Leg anberaumte Tersmin wird hiermit aufgehoben.

Schrimm, den 19. Dezember 1836. Der, Auftions : Rommiffarius Glogier. Obwieszczenie. Wyznaczony na dzień 4. Stycznia r. p. termin w Łęgu do sprzedaży 9 tucznych wołów, znosi się ninieyszem.

Szrem, dnia 19. Grudnia 1836. Kommissarz aukcyiny Glogier,

9) Mit Bezug auf meine jungste Befanntmachung beehre ich mich hierdurch anzuzeigen, daß die Conditorei heut erbffuet ist.

Pofen, ben 22. Dezember 1836. Anton Prevofti. Nowa Cukiernia niżey podpisanego peleca się szanowney Publiczności i uprasza o łaskawe względy. Poznań, d. 22. Grudnia 1836.

Anton Prevosti, Wrocławska ulica No. 12,